Danzig, Freitag, den 1. Marg 1867.

Danzig, Freitag, den 1. Marg 1867. 

Diefe Zeitung ericeint täglich mit Ausnahme ber Gonn- und Fefttage. - Alle Ronigi. Boft-Anftalten nehmen Bestellungen auf biefe Beitung an. In Danzig: bie Expedition, ber Weftprengifchen Beitung, hunbegaffe 70. Bierteljährlicher Abonnements . Preis: für Duzig 1 Thir.; bei allen Königl. Boft-Anstalten 1 Thir. 5 Ggr. Monats-Abonnements 121/2 Ogr.

Meit Sott für König und Laterlans

West-

Infertions. Gebufren: bie Betit-Spaltzeile ober beren Raum 1 Sgr. Inferate nehmen an:

n Berlin: A. Retem e per's Central-Annoncen-Bureau, Breitestr. 2, in Hamburg, Frankfurt a. M. u. Wien: Haafenstein & Bogler, in Leipzig: Ilgen & Co., in Danzig: die Expedition ber Westpreuß. Zeitung, Hunbegasse 70.

# Breukische Zeitung.

Begen Gines erheblichen Unfalles in ber Druderci hat die Zeitung bente einige Stunden berfpäten muffen, was wir in biefem Falle zu entschuldigen bitten.

#### Der "Cousin aus der Provinz" und ber Schirm.

London. Alle Briten, welche nicht zu London gehören, werden unter bem Sam= melnamen "Coufins aus der Proving" begriffen, ohne daß damit irgend ein ver= wandtichaftliches Berhältniß gemeint ware. Dem Coufin aus der Proving ift die Chr= furcht vor "feinem Parlamente" auch nicht burch Partei-Brochuren-Lecture abmendig gemacht. Er bringt noch Enthusiasmus mit. Gein erfter Gedanke bei der Un= funft in London gilt "feinem Mitglied", b. h. bemjenigen Parlamentemann, ben er hat mitwählen helfen. Un diesen wendet er fich um eine Ginlagordre. Ift er aber mehr als nur ein Bahler mit einfamem Botum aus der großen Reih und Glied, ift er eine biftinguirte Berfon, fo etwa wie ein gefürchteter und unbefoldeter Rirchfpiel-Borfteher, der fich auf Wahlcomités und aufs Armenhauswesen ver-fteht und auf die sparfamste Anlage der bazu gehörigen Rirchhöfe, so afpirirt er auf einen besseren Sit, als auf der Frem-bengallerie. Er geht ohne Umschweise ins Haus, schreitet fest an dem ersten Baar Constabler vorüber, die im Corridor Bache stehen und ihm wohl die Wichtig= feit an ber Dase ablesen und schickt feine Bifitenfarte an das "bonorable Member" ffir D. Und fein Mitglied tommt fofort herans, fcuttelt ihm mit feinem ichonften Lächeln die Sande, lauscht mit gut ange= legtem Intereffe einer weitläufigen Ginleitungsrebe über allerhand heimathliche Rleinigfeiten und, fein eigentliches Unlie= gen ahnend, fommt er ihm mit ber leicht hingeworfenen Frage entgegen: "Wollen Sie fich nicht bas Haus ansehen?" Bersteht sich, ber will. Und sein Mitglied faßt ihn unter ben Urm und lavirt ihn mit leichter Schiebung burch mehrere Baare von Conftablers und fest ihn ab im Sitzungsfaale felbft, bicht neben bem Sergeant-ut-Arms, der als Haupt=Boli-Bei = Commiffarius einen Galanteriedegen führt und, wie manniglich befannt, wiberfpenftige Parlamentsmänner äußerften Falls ins Carcer fperren fann, das fich irgendwo im Saufe (unweit der Reftauration) befinden soll. In obiger Weise tommt ein einflußreicher "Cousin aus der Provinz" zu einem Plat. Anders aber ergeht es Madame la Cousine, fo auch fie nach der Metropole gekommen fein follte. Ihr kann fein Mitglied nicht helfen. Bunte Reihe wird im feierlichen Unterhause nicht gestattet. Mabame fommt hinter ben — Schirm. Dies ift ein gewöhnlicher Schirm, von Cichenholz fogar, nur in gebrochener Arbeit, auf der Brüftung der Ladies - Gallerie. Auch felbst biejenigen Ladies, welche bahinter auf ber vordersten Bant einen Plat er= halten, find nur ba, um wenig zu boren, noch weniger zu feben und was für manche ebenfo schmerzlich ist, nicht gesehen zu werden. Bergeblich ift jeder Ruf nach Abichaffung diefer "Barbarei" bisher ge-wesen. Bor brei Tagen schlug Bernal Osborne eine Radical-Reform bor. Aber vergebens. Jenes Berkommen ift berfteinert. Gelbft die Liberalften waren da= rin conservativ. Die Masse meint, es seien vornehmlich die Sheherren im Sause, die vermeiden wollen, daß ihnen ihre liebe Gemahlin gerade in foldem Momente ins Beficht feben tonnte, wenn fie gerade einmal oder öfters eine Dummheit coram l publico gesprochen. Im Oberhanse ift die Damen-Gallerie offen. Im Unterhaufe merten nur die ichwergeplagten Stenographen die Anwesenheit der Ladies, benn gerade unter dem Schirm fitend, ftort fie das Rascheln der Seidenkleiber und das Kritifiren ba oben am meiften im Beschwindetempo ihrer fauern Arbeit.

#### Amtliche Nachrichten.

Se. Majeftat der Ronig haben Allergna.

Bu ber von des Fürften ju Sobenzollern. Sechingen Sobeit beabsichtigten Berleihung Des Chrentreuges dritter Rlaffe und der filbernen Berdienst-Medaille resp. an den Großherzoglich badischen Medizinalrath Dr. Karl Hergt, zweiten Arzt der Deil- und Psiege-Anstalt zu Ilenau, und den evangelischen Schullehrer Drewes zu Schertendorf, Kreis Grünberg, Allerhöchstibre

Benehmigung zu ertheilen. Ferner: Dem Borftand der Großherzoglich badifchen Gifenbahn . Bermaltung gu Raftatt, Rarl Ludwig Schnepler, den Rothen Moler-Orden vierter Rlaffe und dem Großherzoglich babifchen Bahnwarter Chriftoph Bittmann am Sirfcgrund bei Raftatt bas Allgemeine Chrenzeichen; ferner

Dem Rreis . Phyfitus Canitats - Rath Dr. Breb ju Coslin ben Charafter als Beheimer Sanitats. Rath, und

Dem prattischen Argt oc. Dr. Edert in Faltenburg ben Charafter als Sanitate . Rath

du verleihen, sowie Den Kaufmann Friedrich Wilhelm Sane-windel in Richmond-Birginia zum Konsul dafelbft gu ernennen.

#### Celegraphische Depeschen

ber Beftprengischen Zeitung Elberfeld, 27. Febr. In der heute ftattgehabten engeren Bahl im Bahlbezirk Lippftadt Brilon siegte Graf Galen (Münfter) fonservativ, mit 5428 Stimmen iiber ben Begen-Ranbibaten Gewerfsheren Kropf in Olsberg, welcher 4532 Stimmen

Beft, 28. Febr. Der Ministerpräfibent Graf Andrassch führte heute die Mitglieder des Kabinets in beide Häuser ein. Im Unterhause machte das Ministerium Borlagen betreffend die Bollmacht gur Forterhebung ber Steuern in ber bisherigen Beife, bie Stellung von 48,000 Refruten, und die Regelung ber Munizipal= und Pregangelegenheiten.

Bufareft, 28. Febr. Die Rammer= Seffion ift bis zum 27. März verlängert

London, 28. Febr. Aus Newhork vom 27. b. Mittags wird pr. atlant. Rabel ge= meldet:

Die Dampfer "Beruvian", "Bereire" und "United Ringdom" find angefommen.

Der Senat hat eine Bill angenommen, welche bie Auflösung ber Miliz in ben Süoftaaten bezweckt. Die vom Repräfentantenhause angenommene Bill bezüglich ber Emission von 100 Millionen Dollars Greenbacks murbe bom Senate verworfen.

### Reichstag des Morddeutschen Bundes.

4. Situng. Donnerstag, 28. Febr., Nachm. 1 Uhr. Bräfident: Alterspräfident von Franken. berg. Ludwigedorf. Um Tijch der Bundestommiffaren:

vier Rommiffare der außerpreußifchen Bundesregierungen.

Die Tribunen find gahlreich, die Blage

im Saufe maßig befest.

Der Prästdent eröffnet die Sigung um 1 Uhr 20 Minuten mit den gewöhnlichen geschäftlichen Mittheilungen. Es sind neu eingetreten und den Abtheilungen überwie-fen: Abg. Dr. Friedenthal der 3. Abtheis lung, Abg. Miquel der 4. und Abg. v, Gruner der 5. Abtheilung. Dr. Balded hat feine Abmefenheit wegen fortdauernden Augenübele entichuldigt. Ein Schreiben des Abg. v. Arnim-Rröchelndorff wird verlefen, worin er mittheilt, daß unter einem Untrage durch eine Berwechfelung mit feinem Ramensvetter, dem Abg. von Arnim Deinrichs. dorf, fein Rame gefest fei.

Abg. v. Sagte: Bevor wir in die Iagesordnung eintreten, erlaube ich mir, die Aufmertfamteit des frn. Brafidenten auf einen Difftand diefes fonft fo vortrefflich eingerichteten Saufes an lenten: Bereits geftern habe ich und meine nabere Umgebung auf diefer (rechten) Geite des Saufes einen febr empfindlichen Luftzug mahrgenommen, der aus den höheren Raumen fam. Da fich dies heute wiederholt, fo mochte ich an den Brn. Brafidenten die Bitte richten, daß er fich unferer Befundheit annehmen und Berfügung treffen moge, die Urfache dies fee Luftzuges zu befeitigen.

Alters. Praffdent v. Frankenberg · Lud-wigsdorf: Ich werde versuchen, dem Luft, zuge zu steuern. (Allseitige anhaltende Gei-

Abg. Graf Bethusp. buc als Referent der 1. Abtheilung, berichtet über folgende Wahlen, die vom Reichstage für gultig erflart werden: Fürst Lichnowsti, Frhr. v. Bodelfdwingh, Graf Opperedorff, Dr. 3a. ger (Reuß fungere Linie), Dr. Rarl Braun, Leipziger, Synold, v. Schut und

Abg. v. Riedel ale Referent der 2. Ab. theilung berichtet über die Wahlen der Abgeordneten Bindthorft, Riedel (Klein-geordneten Bindthorft, Riedel (Klein-Schönau), von Unruhe-Bomst, von Put-tamer (Soran), Berzog von Ujest, Wolff (Oppeln) und Graf Frankenberg. Sie werden für gültig erklärt. In Betreff der Wahl des Abgeordneten Scherer bittet um's

Ubg. Laster: Ueber die Wahl, über die

fo eben berichtet worden, ift in unferer Ab. theilung verhandelt worden Ginen Umftand muß ich dabei erwähnen, befondere deshalb, weil er bei fpateren Bahlprufungen mög-licherweife erheblich werden tann. Es ift in bem Wahltreise Aachen ebenso, wie in anderen Wahltreisen ein besonderer Misitär-Wahlbezirk gebildet worden. In vielen solchen Wahlbezirken ist der Borstand gebildet worden aus der Mitte der Wähler, aus Offigieren, Unteroffizieren und Gemeinen, welche jedoch unzweifelhaft zu den unmittel= baren Staatsbeamten ju gablen find. Run ift aber in dem Bahl-Reglement bestimmt, daß nur folche Wähler zum Wahlvorstand zwauziehen sind, welche kein unmittelbares Staats-Amt bekleiben. Die Wahlen sollten also durch dieses Schummittel fo viel wie möglich der Aufficht der Behörden entzogen werden. 3ch glaube, diefes Schusmittel trifft in besonders hohem Grade in einem Militarbegirte ju, wo, wenn überhanpt ein Ginfluß ausgeübt werden tann auf die Bahler, dies am mahrscheinlichsten der Fall

enticheidendem Ginfluß gewesen find. Bei diefer Bahl find, wie der fr. Refereut erklart hat, die Militarftimmen nicht von entscheidendem Ginfluß gemefen. Dir hat die Sache aber fo michtig gefchienen, daß das hans mir verzeihen wird, wenn ich die Aufmerksamkeit besselben auf diesen

fein wird. 3ch wollte mir alfo erlauben,

fammtliche Berren Abgeordneten, welche fich mit folden Bahlprufungen befchäftigen

werden, darauf aufmertfam gu machen, daß

es rathsam ware, ju feben, ob die abgegebe-nen Militärstimmen fur die Randidaten von

Buntt habe lenten wollen. Referent Dr. Riedel bestätigt, daß die Militar-Wahlen bei der Wahl nicht den

Ausschlag gegeben haben. Abg. Schmalz bestätigt als Spezial-Reserent, daß nach Abzug der 111 Militär-Stimmen dem Kandidaten doch die Majorität verbleiben murde. Die Bahl wird darauf genehmigt.

Ebenfo erfolgt auf Antrag der Abtheilung die Genehmigung der Wahlen der Ab-geordneten: Koeppe (Anhalt), Holzmann, v. Szuldrzynski, Reichenheim und Johannes Anapp.

Abg. Knapp: 3ch weiß nicht, ob nicht die Abtheilung einen Umftand überfehen hat: Ih erlaube mir, ju tonftatiren, daß mir weber von dem Bahltommiffar, noch von

irgend einer Behorde über die Bahl eine Nachricht zugegangen ift; ich hatte daber teine Beranloffung, mich über die Annahme zu erflären. Ich habe das Resultat meiner Wahl erst in den Zeitungen lefen muffen, (Bewegung) denfe aber, daß mein Erscheinen bierfelbit eine fattifche Unnahme ift.

Die Bahl wird nochmale für genehmigt erklatt, ebenso die Bahlen der Abgeordneten Graf Solms . Laubvd, vom Rath. (Bei Diefem find 1068 Stimmzettel für unguttig erflart, weit der Rame des Drudere mit darauf ftand. Die Abtheilung hat diefe Unficht nicht für richtig erflart.) Berbig, Goers, Remiger, v. Rleinforgen, Graf v. Baffewit, Schepler . Reuenhans und b. Raltitein.

Mamens der 3. Abtheilung berichtet der Referent Mbg. v. Unruhe-Bomft über Dic Wahlen der Abgg. Freiherr von Binde (Dibendorf), von Brauchitsch, Asmann, Schrader (derfelbe ertlärt auf Anfrage der Abtheilung, daß er dem betreffenden Babltommiffar eine fdriftliche Unnahmeertlarung zugestellt habe), Graf Renard, Dr. Biggere (Roftod), von Bennig (in dem Bablbezirte Janowko hat, wie der Referent be-merkt, tumultarischer Auferitte wegen, eine Bahl nicht ftattfinden tonnen. Da hier etwa nur 100 Stimmen abgegeben worden fein wurden, fo nahm die Abtheilung an, bag bies an dem Bahlrefultat nichts geandert haben wurde). Dr. Lette, Mottn, v. Sammerstein, v. Buttamer (Franfadt), Dr. Dolgertig (Oldenburg), Berfius. Der Reichstrag erklatt dieselben ohne Diekuffion für gültig.

Es folgt der Referent der 4. Ubtheilung Abg. von Rehler. Derfelbe beantragt die Gultigfeite - Erflarung der Bahlen ber Mbgg. Landrath Devens, Dr. Weber, El-Sumbrecht und Reg. Rath Ulrich, Es ift gegen die lestgenannte Bahl ein Broteft erhosen, weil in einem Bahlbegirte von dem Bahlvorsteher eine Ansprache gehalten wor-ben ift. Es hat sich aber durch die vorgenommene Beweisaufnahme herausgeftellt, baß diefe Unfprache gehalten worden ift, bevor die Berpflichtung des Baototollfüh. rere und der Beifigenden vorgenommen worden ift, und da § 14 des Bahlregle-m nte fagt, daß die Bahl mit diefer Berpflichtung erft eröffnet wird und da § 17 nur be immt, daß mahrend der Bahl feine Ansprache gegalten werden soll, so glaubte die Abtheilung über diesen Protest hinweggeben zu können. — Die Wahl wird ohne

Diskussion genehmigt.
Ch folgt die 5. Abtheilung. Der Borsitiende derselben Abg. v. Bodelschwingh erflart, daß gegen eine der geprüften Bablen ein Protest erft beut eingegangen fei. Rach dem geftrigen Borgange glaube er die Gache nochmals der Abtheilung zur Berathung vor-legen zu muffen, und bitte daher, daß der Bortrag über diese eine Wahl bis morgen ausgesett werden durfe.

ausgelest werden dürze.
Der Reichstag ist damit einverstanden.
Ueber die übrigen Wahlen aus dieser Abtheilung berichtet der Referent Abg. Persius. Es werden für gültig ertlärt die Wahlen der Abgg. Dr. Prosch, v. Thümen, v. Frävenig, Boselmann, Arng v. Nidda und Alexander v. Grafe.

Es nimmt fodann das Bort der Referent der 6. Abtheilung, Abg. Hersenhahn. Es werden genehmigt die Wahlen der Abgg. Seul, Hell, Alf. Beder, Graf v. Hennefch, Graf v. Kehlering-Rautenburg. Schmalz, v. Kehler, Evelt, Ebert, Dr. v. Gerber (Leipzig), v.hMünchhausen, v. Bothener Dr. Kaiser und Bode (Prannismeis)

mer, Dr. Raifer und Bode (Braunichweig). (Der Bundeskommiffar b. Roon ift un-

terdeffen in das Saus getreten.) In Betreff ber letteren Bahl ift eine Reflamation eingereicht worden, in welcher darüber Befchwerde geführt wird, daß dort die nicht Braunschweigischen jum Nordbeutschen Bunde aber gehörigen Staats - Angehörigen nicht wählen durften, sofern sie nicht ihren festen Wohnsitz daselbst angenommen hatten. In dem Protest wird außerdem angegeben, den Bahlern feien die fammtlichen Stimmzettel erft am Tage der Bahl eingehändigt worden. Dann feien ben Wählern bie Stimmgettel mit ber laufenden Rummer Des Ramens. Bergeichniffes gegeben werden, fo daß man ihre Abflimmung hatte fontroliren fonnen. Die Abtheilung war der Meinung, daß die Kritit diefer Borfalle der braunfdweigifden Regierung obliege. Außer dem wurde nothwendig gemefen fein, daß Diejenigen, die ausgeschloffen waren, reflamirt hat. ten. Es heißt im braunfchweigischen Bablge. feg: § 1. "Bahler ift jeder unbescholtene Lanreicht hat." Ferner im § 8: "Ber fein Bablrecht ausüben will, muß an dem betreffenden Orte feinen Bohnfit haben," mahrend in Breu-Ben jeder jum Norddeutschen Bund gehörige Staatsbürger mahlen durfte. Die Abtheilung war aber der Meinung, daß nach § 1 des Wahlgesetes wirklich alle Nicht-Landesangehörigen bon der Wahl gurudgewiesen werden muß. ten. Rerner fei der Umftand, daß Stimmgett el am Tage der Bahl ausgegeben worden find, offenbar aber tein Grund, die Wahl gu annulliren. Die Abtheilung beantragt deshalb Die Gültigfeit der Wahl und der Reichstag tritt ohne Diefussion dem Untrage bei.

Mbg. v. Wurmb berichtet im Ramen ber 7. Abtheilung über die Bahlen der Abgg. v. Wandorf und v. Simpfon, welche für gultig erflart werden, lettere nach Anführung ein-zelner bei der Bahl vorgetommener Unregelmäßigfeiten. Ebenfo werden für ungültig ertlatt: die Bahlen der Abg. Bering, Dott. Friedr. Dettfer und Romer, lettere, obgleich bei derfelben einige Berftoge vorgetommen, haben jed ch auf das Resultat nicht nach=

theilig wirten tonnen. Bei der Prüfung der Wahl des Abgeordneten Fürft von Bleg bemerft der Referent, daß gegen einen hierher gehörigen Bahlatt Brotest erhoben worden fei. Die Abtheilung habe geglaubt, ihn deshalb dem Daufe nicht vorenthalten gu durfen, ale in ihm ein ziemlich grobes Bergeben eines Beifigere gefunden merden tonne. In einem Bahlbezirt habe nämlich der Beifiger Schulze Rigen einen Bahlgettel, welcher auf Fürst Bleg lantete, einem Bahler aus der Sand geriffen, und ihn einem anderen Wähler in die hand gegeben. Das corpus delicti habe der Abtheilung vorge egen (Beiterfeit.) Die Abtheilung habe zwar geglaubt, die Bahl nicht beanftanden zu durfen, diefen Borfall aber jedenfalls jur Renntnig des Bundebrathe bringen ju muffen, damit dem genannten Beifiger eine Ruge ertheilt merbe. Die Wahl des Abg. Fürst Bleg wird hierauf für gultig erklart, ebenfo die Bahl des

Bu der Wahl des Abg. Grafen zu Eu-tenburg bemertt der Referent, Abg. von Warmb, doß in einem Orte eine Wählerlifte gefehlt habe und deswegen 16 Bahler ihres Wahlrechts bergubt worden feien; indeffen habe diefer Umftand teinen Ginfluß anf das Resultat der Wahl gesibt. Es wird demnächft diese Wahl, wie auch die Wahlen der Abgg. Hofmann (Meiningen, Dr. Rüdert, Danneberg und Grafen Max

v. Loe für gultig erflart.

Abgeordneten Bilgrim.

Alterspraftdent v. Frantenberg-Ludwigsdorf: Es find bis jest 166 Bahlen geneh. migt. Die Bahl der Mitglieder beträgt 296, fomit ift die absolute Majoritat 148. Der Reichstag ift somit befdluffahig. Es fommt nun barauf an, gur Brafidentenmahl gu ichreiten. 3ch fdriage aber bor, morgen fruh 11 Uhr in den Abtheilungen noch mit den Babiprufungen fortgufahren und die Braftdentenwahl auf übermorgen anguberaumen, camit den Dittgliedern gu Befprechungen über die Wahl noch Zeit gelaffen werde. (Allge-

meine Buftimmung.) Abg. v. Binche (Sagen): 3ch beantrage bei der Bichtigkeit der Sache, die Brafidenmahl icon auf morgen anzugeraumen. (Leb.

hafter Widerfpruch.)

Abg Laster: 3ch halte die Brafidentenwaht für fo wichtg, daß es auf einen Tag früher oder fpater nicht aufommen tann, que mal, wenn wir dadurch Beit erfparen. haben noch teine Besprechungen darüber datigefunden, und es ware wohl nothwendig, Daß uns hierzu wenigstens ein Zag gewährt wird. (Bustimmung.)

Prafident: 3d werde über den Untrag

abstimmen laffen.

Der Reichorag verwirft beu Untrag des Abg. Freiherrn v. Bide-Sagen mit febr

großer Majoritat.

Schluß der Sigung 2 Uhr 45 Minuten. Nächste Sigung Sounabend, 2. Marz; Tae ges-Ordnung: Bahl der Präsidenten und der Schriftsührer des Reichstages für die Daner der nächsten 4 Wochen.

Prenfen. Berlin, 28. Februar. Der diesmalige Bahlfieg der Regierung finbet fein charafterifches Dertmal befondere in dem Umftande, daß er im Wege des allge-meinen Bahlred te erlangt murde. Die alte demotratische und fortschrittliche Doctrin von dem Unhalt, den die regierungsfeindliche Dp. position im Bolte habe, hat darin eine ichlagende Biderlegung gefunden. Das Bolf fei fur die Opposition, es fomme nur nicht jum Borte, weil ihm das allgemeine Bahlrecht verfagt werde, fo bieß es immer. Best ift bas allgemeine Bahlrecht im vollften Um. fange gur Musführung gebracht worden; es ist nach dem Modus gewählt worden, welchen die Opposition von je ber als das allein untrügliche Correctiv der wahren Bollsmeinung hinftellte und die mahre Bollemeinung

hat fich - für die Regierung erklart. Die bemokratische und fortschrittliche Opposition hat eine Niederlage erlebt, von der fie fich niemals wieder erholen wird. Gie kann fich dies felbft nicht berbergen und das jest von ihr ergriffene Mittel, ihre Untorität vor dem lange von ihr getäuschten Boife gu retten, fann ihr den Pfahl des allgemeinen Bahlrechts nur tiefer ine Bleifch treiben. Bolt habe nicht gewußt, warum es fich bandele - diefe Behauptung wird dem Bohlergebniß in demofratifden Blattern entgegengestellt und wenn die regierungs. freundliche Preffe jener Behauptung mit dem floren Sinweis auf die von Unbeginn vor aller Welt offen daliegenden Beftrebungen pragifden Regierungspolitit für die Rengeffaltung Dentschlands entgegentritt dann heißt es, die Regierung fuche Bandel mit der Oppositionsporte und lege damit eine-Unfriedfertigteit an den Tag, welche ihre Bufriedenheit mit dem Wahlergebniß in Bweifel stelle. Die Nationalzeitung sucht diese Argumente gegen die Regierung zu berwerthen. Die Regierung foll der angreisfende Theil fein, mahrend fie fich in der Alb. wehr des Angriffes befindet, welcher in der von der Nationalzeitung vertretenen Behaup-tung liegt, daß das Bolf bei der Reichstagewahl nicht gewußt habe, worum ce fich handle. Die nationalzeitung fcheint es fich überhaupt zur Aufgabe gemacht zu haben, den Samen der Zwietracht auszuftreuen. Gie ftellt die Forderung, daß ber Berfaffungsentwurf für den norddeutschen Bund mit den Motiven vorgelegt werde, wodurch die Berathungen des Reichstags auf den gangen Bubehör der Berhandlungen ausgedehnt werden würden, welchen der Berfaffungsent-wurf hervorgegangen. Richte fann thorich. ter fein, denn einmal wurde die Borlage der Motive die Streitigkeiten, welche die preußische Regierung endlich gludlich über-wunden, im Reichstage erneuern, dann aber ware fie auch ganglich überfluffig bei einer Borlage, die, wie der Berfaffungsentwurf, feine Motivirung in der Weschichte Deutsch. lands und in den Borgangen des Jahres 1866, findet. Die inlandifche Breffe, welche folde Forderungen ftellt, bleibt in ihrer Unerfennung der norddeutschen Berfaffungswer. fes weit hinter der des Anslandes gurud. Den günftigen Aussprachen der Times und der Independance über den Berfaffungsent. wurf hat fich nun auch das Journal des Debate angeschloffen und damit zugleich den Beweis geliefert, daß nun auch die Bartei, der es dient - die orleanistifche - auf eine gunftigere Auffassung der prensischen Bolitit übergegangen, die sei bisher mit Boreingenommenheit betrachtete. — Das landwirebichaftliche Collegium hat gestern fei bisher mit btete. — Das feine Situngen gefchloffen. Die Mitglieder vereinigten fich noch dem Geffionefchluffe gu Die Mitglieder einem freundschaftlichen Dable im Sotel de Rome, dam auch der Minifter v. Geldow beiwohnte. Bente wurde Gr. Rgl. Soheit dem Kronpringen die Dantardreffe des Lanbes Deconomie . Collegiums überreicht. Es waren damit der Beheime Regierungerath Behrmann ale Borfigender und Beir bon Salviattigale Beneralfecretair des Collegiums. Bn der Adreffe hatten fich die den neuen Landestheilen angehörenden Mitglieder, fpeciell dahin ausgesprochen, daß fie nach der Rud. tehr in ihre Beimath mit frendigem Stolze auf die Theilnahme das Kronpringen an den Berhandlungen des Collegiums hinweisen und befunden wollten, wie das Saus Sobensollern nicht nur in den Runften des Krieges fich die Bewunderung der Beit gu erwerben weiß, fondern auch während einer Bewegung von welthiftorifder Bedeutung für die Be-Staltung Deutschlande Beit findet, Die Intereffen des Landbaues zu pflegen und zu fördern. Go sprechen fich jest Männer aus, die 3. B. wie Graf Borries f. B. dem Saufe Hohenzollern von garticularistichen Standpuntten aus, tampfbereit gegenüber ftanden. Der landwirthichaftliche Centralverein für Schfeswig-Holftein hatte bei dem Landes Deconomie Collegium die Errichtung eines landwirthichaftlichen Credit . Inftituts befürwortet. Das Landes Deconomie-Colleaium bat diefen Untrag in feinen Jahres. bericht an das landwirthichaftliche Minifte. rium aufgenommen. Die Formirung der See-Artillerie - Abiheilung mit ber Station in Riel hat ftattgefunden. — Rad Amtliden Nachrichten aus Mexico wurde ber Minister der faiferlichen Saufes Louis de Arroho nach den vereinigten Staaten mit einer vertrauliden Diffion entfendet, deren Ausfall barüber entscheiden foll, ob der Raigee Dagmilian in Mexico verbleiben oder feine Rerichten meldete die Auflösung der öfter-reichisch-belgischen Legion. Den Mitgliedern des Corps war freigestellt worden; ob fie auf Rosten der mexicanischen Regierung nach Europa zunudkehren oder in die niegicanische Armee eintreten wollten. Die Rudkehr nach Europa erhielt mit Ausnahme wrniger Mit-glieder den Borzug, kam aber, da die kaiserliche Regierung bes jur Erfüllung ihres Berfprechens nothigen Geldes ganglich ermangelte, nur badurch gur Ausführung, daß frangofische Regierung für die Ueberführung der Legionare nah Europa ihre Transportichiffe bergab. -

(Die Feitstellung ber Berwaltungs. Bezirfe) in dem vormaligen Rurfürften-

thum Seffen, in bem bormaligen Berzogthum Raffan, in ber vormaligen freien Stadt Frankfurt a. Di. und in ben bis= her baberichen und Großberzoglich heffi= schen Gebietstheilen wird auf Grund 211lerhöchster Anerdnung Gr. Majestat Des Ronigs bemnächst erfolgen.

Die Ginführung ber preußischen Berwaltungs-Einrichtungen findet in ten bis. berigen Berhaltniffen biefer Bebiete teinerlei Schwierigkeiten; auch bie von Gr. Majeftat bei ber Besigergreifung guge. fagte Schonung berechtigter Gigenthum. lichkeiten ift mit jener Ginführung burch. ans vereinbar. Es wird baher alebalb zur Eintheilung ber genannten Landes. theile in Berwaltungs-Bezirke nach Urt ber in ben alten Provinzen Preugens be= ftebenben übergegangen werben, und foll junachft bie Bilbung von Regierungsbegirfen und landrathlichen Rreifen erfolgen.

Es follen zwei Regierungsbezirke aus ben in Rebe ftehenben Bebieten gebilbet werben: ein Regierungsbezirk Caffel und ein Regierungsbezirk Wiesbaben.

Der Regierungsbezirk Caffel wird befteben: 1) aus bem ehemaligen Rurfürftenthum Beffen, 2) aus ben bisher bab. erschen Gebietstheilen, Bezirksamt Gersfelb und Landgerichtsbezirk Drb, 3) aus dem bisher Großherzoglich hessischen Kreise Böhl (mit ben Enclaven Eimelrod und

Höringhaufen.)

Der Regierungsbezirk Wiesbaden wird umfaffen: 1) bas ehemalige Bergogthum Raffau, 2) bie ehemalige freie Stabt Franffurt und bie nachstebend bezeichneten bisher heffen tarmftäbtischen Gebietstheile: 3) bas ehemals landgräflich heffen-homburgische Umt Homburg, 4) ben Kreis Biedentopf, 5) ben nordweftlichen Theil bes Kreises Giegen, 6) ben Ortsbezirk Mödelheim, 7) ben bisher heffischen Theil bes Ortsbezirfs Rieber-Urfel.

Die Allerhöchsten Anordnungen in Betreff ber Bildung vorstehender Bermaltungebegirte bürften in Rurgem veröffent=

licht werden.

Frantreid. Paris, 26. Februar. Bie verlautet, hat Rothschild der fpanifchen Regierung die Summe bon gehn Millionen vorgestredt. - Da die parifer Bronge-Ur. beiter fest ihre Arbeiten eingestellt haben, fo find heute ungefähr 70 Fabrifen gefchloffen worden. Unter den parifer Schreinern und Sischlern berricht gegenwärtig ebenfalls eine große Aufregung. Dieselben haben ein Comitee gebildet, da, wie es in ihrem von den Journalen veröffentlichten Aufruf heißt, ,fie fich nicht mehr commerciell ausbeuten laffen wollen." In Rouen haben die Dachdeder ihre Arbeit eingestellt. - Das Gefängniß. Reglement filr die politischen Gefangenen, welche in Paris ihre Daft absiben, ift durch Berordnung des Polize-Präfecten febr verschärft worden. Man hat sie eines großen Theiles der Freiheiten beraubt, die sie bis jest inne hatten. — Heute fand in Palermo eine große Arbeiter-Demonstration unter dem Rufe: "Brod und Arbeit!" Statt.

### Lokales und Provinzielles.

Danzig, 1. Marz. (Die Borlefung für die Rlein. Rinder. Bewahranftalten), Berr Baftor Develte vorgestern Abend im großen Saale bes Bewerbehaufes hielt, führte das Lebensbild des Mannes vor, der für die Bermirtlichung einer 3dee, die ibm die Menschenliebe eingab, ein ganges langes Menschenleben daran fente, der dieferhalb. Roth und Clend in reichem Dage erduldete der die moderne Badagogit auf die tieffinnigen Wedanken gegründet bat, auf denen fie jest ruht. Bestalloggie Berdienst ift es, daß die Methode des Unterrichte von alten fünftlichen und fpielenden Berfuchen befreit, eine naturgemäße geworden, die bom Leichteren allmählig jum Schwereren forts fchreitet; bag die Bucht der Jugend von alfem Terrorismus emancipirt, und die Liebe Band geworden ift, welches Erzieher und Bögling mit einander verbindet; -- bag unfere Erzichung und gange Bildung fich immer mehr zu einer nationalen geftal-tet. Er hat der Kinderftube eine höhere und edlere Beihe gegeben, und das ift der Sauptunterschied zwischen Bestaloggi und Rousseau; er hat die Arbeit mit in die Erziehung aufgenommen, damit die Tragheit, welche noch als das Ideal des menschlichen Daseins bei so vielen thörichten Menschen gilt, immer mehr verschwinde und domit Noth, Eten und Berbrechen aller Art, welche eine Folge der Trägheit sind. Das Mittel, welches Bestaloggi anwandte und angewendet wissen will, ift aber die heiße aufopfernde Liebe, die Liebe, welche lieben, glauben, hoffen und arbeiten lehrt, wodurch allein der Menich gur Gelbstachtung gelangt.

Johann Beinrich Bestaloggi, geboren am 12. Januar 1746, wurde fruhe in die Schule der Roth genommen, die die Erzieherin gro-fer Charactere ift. Sein Bater, der ein geschiefter Augenarzt war, ftarb schon als er erft im fechften Lebensiahre war und fo lagfeine gange Erziehung in den Banden feiner

Wortes ein Mutterföhnden wurde. Dufte rabei auch jeder lebung mannlicher Rraft, Denkungeart und Thatigfeit entfo murde fein Gemuth boch bafür mit reicher Liebe erfüllt, welche in tem fleinen Rreife eine trante Beimath gefunden hatte. Zuweilen verlebte er einige Wochen bei feinem Grofvater, einem Dorfpfarrer, und hier fernte er fcon als Rnabe das Leben und Streben, das Gorgen und Leiden des Boltes in foldem Dage tennen, daß er, deffen intellectuelle Bildung felbft noch febr maugelhafte war, fich icon mit den Bedanten beichäftigte, wie der Unterricht der Bolfsjugend gu berbeffern und bos Loos derfelben gu erleichtern fei. Er geich. nete fich weder in der Boltefchule noch auf bem Onmnafinn durch große Leiftungen aus, auch waren Drdentlichfeit und Reinlichfeit nicht feine Borguge, wohl aber erworben ihm feine natürliche Frommigfeit, Befälligfeit, feine Liebe gum fittlich Reinen und Barten und gur Ratur die Buneigung feiner Lehrer und aller feiner Mitfonter. 3m achtzehnten Jahre verließ er Die Schule und bezog die Universität, um Theologie zu studiren; doch gab er fehr bald biefen Blan auf und beschloß, Landwirth zu werden. Er faufte hundert Dlorgen burres Saideland in der Rabe des Stammichloffes habeburg, ließ fid) ein Landhaus im Schweizerstyle erbauen und wollte das Land fultiviren. 1769 vermählte er fich mit einem wohlhabenden Madden aus Burid, die 46 Jahre lang feine treue Lebensgefährtin mar, und nun beichloß er, auf diefem feinem Befit, den er Deuhof nannte, eine Urmenanftalt für Rinder gu grunden. Obgleich Bofel, Bern und Burich ibn dabei unterfrügten, fehrten doch bald Roth und Gorgen in fo reichem Mage ein, daß er fie 1780 ichließen mußte. Geine Freunde Geine Freunde wandten fich mit Uchfelguden von ihm. In diefer Zeit des hungerns und Darbens an dieser Beit des Dungerns und Darbens erschien der erste Band seines "Leonhard und Gertrud", dessen Zweck war, eine bessere Boltsbildung zu bewirten. Ueber die schnelle Entstehung desselben wunderte sich Pestalozzi selbst, da er in 13 Jahren gar tein Buch gelesen hatte. Reißend schnell murbe die erfte Muflage vergriffen, ein Beweis, daß ce allgemeines Interesse ein-flößte. Ale 1798 die frangöfische Mevolution in die Schweig eingedrungen und Stang in Unterwalden niedergebrannt mar, irrten Sunderte von Rindern eltern- und obdad)= los umber, Beftaloggi murde herbeigerufen, ihm die gange Schaar der Rinder und das Klofter der Ursulinerinnen ju deren Auf-nahme übergeben. Dier, unter diesen armen, nur halb bekleideten, schmubigen, vielfach mit Ungeziefer befaeten Rindern mar er in feinem Element, Tag und Racht mar er in ihrer Mitte und lebte und webte für fie. Aber nur ein Jahr mahrte feine Thatigfeit bafelbit, da wurde er durch die Frangofen aus Stang bertrieben. Jest fah fich der 54jahrige Mann genothigt, die unterfte Lehrerftelle an einer fogenaunten Mumchenschule anzunehmen. Gin Jahr darauf grundete er das Eiziehungeinftitut gu Burgdorf und perband fich mit Riederer und Schmidt. Dier entftand fein Bert: "Bie Gertrub ihre Kinder lehrt." Aber auch diefes In-ftitut hatte feine lange Existenz und 1805 gründete er feine Erzichungsanstalt gu Dverdun, welche gwar fcnell aufblühte, ba Manner wie Fichte diefelbe als die Bieder-geburtsstätte der Menschheit pries, die Kö-nigin Louise sich für sie interessirte, Prengen eine Anzahl junger Manner hinschiete, um den Geist Pestalozzi's aufzunehmen und weiterzutragen in's liebe Baterland; den-noch trantte ouch diefe Anftalt bald, Beftaloggi war nicht der Dann, eine folche Unfalt gu dirigiren, Uneinigfeit, die unter ben Lehrfraften ansbrach, vernichtete allen Gegen und häufte vielen Rummer auf das Saupt bes alten Mannes. Als nun gar am 11. Degbr. 1815 Fran Beftaloggi ftarb, die ein Engel des Friedens gewesen war, da nahm die innere Jehde vollständig überhand, Intriguen, Schmähungen aller Art geritorten, mas die Liebe aufgebaut. So mußte er 1825 die Anstalt fcließen und, 80 Jahre alt, tam Pestalozzi wieder nach Neu-hof, reich an Hoffnung und begeisterter Liebe, reich an Enttäuschung und überreich an Erfahrung und bittrer Noth. 1827 am 17. Februar nahte endlich der Tod, der den Lebensmiden zur ewigen Ruhe brachte. Ich vergebe meinen Teinden; nogen fie jest den Frieden finden, da ich jum ewigen Frieden eingehe! das waren seine letten Worte. Ein rauher Feldstein bezeichnet seinem Bunsche gemäß die Stelle, da sein mider Leib ausruht von aller Roth und Mühe seines Lebens; sein Geist, der Geist der Alles Opfernden Liebe, lebt fort und bau das Weet, welches dem Meifter mit leibt lichen Mugen ju ichauen nicht vergönnt war.

Mutter, fo daß er im vollsten Giune bes

Culm, 26. Febr. Die bedeutenben Rieberlagen ber Polen bei ber letten Bahl in Bojen und Weftpreußen haben ben biefigen "Przyjaciel ludu" veranlaßt in Betreff ber engern Bahlen nochmals einen Aufruf an feine "Glaubensbrüber" zu erlaffen, ber an Fanatismus bas Meu-Berfte leiftet und bereits an ber Grenze bes Widerwärtigen angelangt ift. Wir

geben auszüglich eine Stylprobe:

"Wer etwa bei ber erften Wahl fich bom Satan und feinem Unhange verführen ließ und feine Geele beschmutte burch einen elenden Berrath, und bie Gunde ber Abtrunnigfeit von feinem Glauben und feinen Brudern beging, wer, - Gott fei feiner Seele gnabig! - feine Stimme einem Deutschen gab, ber mag bebenten, bag biefe Gunbe nicht eber tann vergeben werben, bis bas Unrecht gefühnt fei. Ein folder Diensch moge Gott auf ben Anieen banten, bag ihm burch bie engere Wahl Gelegenheit wird, für bas Unrecht Benngthnung gu leiften und Bergebung feiner Gunbe gu erwarten; er bemube fich bemnach fofort nach einem polnischen Babigettel, und wenn er einen folchen auch mit feinen Rlauen aus ber Erbe hervorscharren mußte. Du kennst, o Mensch, nicht beinen Tag noch Stunde, benute bemnach, elender Mensch, biese Belegenheit gu beiner Befferung."

Wer in Fanatismus und Dummbeit noch mehr zu leisten vermag, vervient wahrhaftig eine Bramie.

- (Gerichts = Verhandlungen vom 28. Februar.) Auf ber Untlagebant befinbet fich ein blutjunger Menfc, ber aber icon megen mehrfacher Schwindeleien be= ftraft ift. Es ift bies ber Gohn eines geachteten Beamten, Namens Dlag Krahnte, beffen Leichtfinn unverbefferlich gu fein scheint. Ramentlich fucht er einen befonberen Gewinn baraus für fich zu erzielen, baß er in Weichäftslofalen Gelb mechfelt und biefes berart bewirft, caf er bas in einem Beschäft empfangene fleine Gelb im nächften gaben wieber gegen großes umzutauschen versucht und bei biefer Da. nipulation einige Gelbmungen burch Gefcidlichfeit und Lift in feinen Rleidunge. ftücken verschwinden läßt. Auf einer folden Inbuftriereise begriffen, wurde Rrabute von ber Frau Reftaurateur Rranich er= tappt, ale er 20 Ggr. von bem ibm aufgezählten Belbe, bebor baffetbe ihm über= geben war, wegpraftifirte und am Salfe in feinem Shawl verbarg. Der Ange. flagte wird trot feiner Ausflüchte vollflandig überführt und zu 1 Monat Gefängniß, 50 Thir. Gelbbuße, event. noch einen Monat Gefängniß und 1 Jahr Chrverluft verurtheilt. 2. Der Arbeiter Friebrich Wilhelm Harfies, welcher bei ben Schulg'ichen Sheleuten in Schiblit gur Miethe wohnte, tonnte beim Wohnungs. wechfel die fällige Miethe nicht vollständig entrichten und ließ ben Schulg'ichen Cheleuten eine Rommobe ale Pfand gurud. Um 3. Oftober cr. holte er fich jedoch biefes Pfantobjeft ab, ohne zuvor bie rudftanbige Miethe bezahlt zu haben und fette ben Schulg'ichen Cheleuten als Diefelben bies verhindern wollten, Gewalt entgegen. Barties wird bafür mit einer Boche Befängniß bestraft. 3. Der Urbeiter Bermann Deier, welcher am 11. Rovember cr. im angetrunkenen Buftanbe ben auf Boften am Karmeliterhofe fteben= ben Füfilier Reet wörtlich beleidigt hat, wird mit 10 Thaler Gelbbufe event. vier Tagen Gefängniß beftraft. Der Ungeft. balt bas Urtheil für zu bart, worauf ber Berr Borfitende benfelben belehrt, bag bies bie milbefte Strafe für wortliche Beleibigung eines Mitgliedes ber bewaffneten Macht ift. 4. Der Arbeiter Ludwig Reffte, welcher am 13. October cr. aus bem Baninstischen Schanflofale am Buttermarft einige Schankutenfilien und einen Morfer im Werthe pon 3 Thaler zu entwenden versucht hat, wird in Rücksicht feiner vielfachen Borbeftrafungen gu 1 Jahr Bef. und 1 Jahr Chrverluft und Boligei-Mafficht bestraft und sofort zur Saft abge-5. Die Arbeiter Brud, Fifcher u. Sabitfi, welche am 11. November cr. mehrere transportable Holzstücke aus ben Beftanden bes Raufmann Beinberg'ichen Bolgfeldes im Berthe von 15 Ggr. geftohlen haben, werden Beder gu 1 Boche Gefängniß berurtheilt. 6. Gine Angabl Arbeiter, Die am 22. November cr. in ber Böschung bes Baftion Maiblod Anochen gegraben haben, werden zur Publikation bes Urtheils 8 Tage später vorgeladen werden, ba diefelben sich barauf berufen, baß fie bereite im Polizeigefängniß für biefes Bergeben eine 24ftunbige Saft abgebußt haben. 7. Um 11. Dezember cr. bemerfte bie Eroblerfrau Richert, baß fich brei Manner an ihren bor ber Bube ausgehängten Waaren augenscheinlich in ber Abficht beschäftigten, etwas bavon gu entwenden und verhinderte burch ihr Bingu. eilen ben Diebftahl. Ucht Tage fpater wurden jeboch aus ihrer Trödlerbude am Roblenmartt Befleidungsftucke im Berthe

jene ihr von Unsehen befannten brei Man= ner. Gie theilte ihre Berbachts . Grunde bem Revierbeamten mit und biefer hielt fofort eine Saussuchung in ber Wohnung bes Arbeiter Martin Wolschon ab, welcher mit ber verebelichten Arbeiter Nort im Ronfubinate lebt. Es murben von be :: Beamten benn auch in einem Spinte, gu welchem bie Rort ben Schlüffel bei fich führte, eine Angahl Unterfleiber, welche bon bem Diebftahl herrührten, gefunden und auch ermittelt, bag bie bei ber Mort in Schlafftelle befindlichen Arbeiter Job. Banbemer und Rarl Topfe fich bereite mit einigen Stücken befleiben hatten. Die vielfach beftraften Arbeiter Banbemer und Tobfi wollen Die bei ihnen vorgefundenen Soden ben bem unlängft aus bem Buchtbaufe entlaffenen Arbeiter Wolfchon ge= schenft erhalten haben, auch nimmt Lette. rer tie gange Schuld auf fich. Aus ber Beugenausfage bes bei ber Nort gleich= zeitig in Schlafftelle gelegenen Tuchbereis ter Gebel, welcher bie gemeinsame gehals tene Theilung aus ben geführten Befprachen befunden fann, gewinnt ber hohe Be= richtshof jeboch bie Ueberzengung von ber Theilnahme fammtlicher Angeflagten an bem Diebstahl und verurtheilt Wolfchon ju 3 Jahren Buchthaus und Bolizei-Auf. ficht. Banbemer ju 4 Monaten Befang. niß, 1 Jahr Chrverluft und Polizeiaufficht. Togfi zu 2 Jahren Buchthaus und Bolizei-Aufficht und Frau Rorf zu 1 Monat Gefängniß und 1 Jahr Chrverluft.

Nachruf

an unfern hochverehrten Candrath, den Berrn Dber-Regierungerath 2Begner.

Ein tiefer Schmers ergreift bei Deinem Scheiden

Die fonigstreuen Bergen allgumal; Bir follen ferner Deinen Unblid meiden, Du wirft une fehlen, glaub' ce! überall. Dein Bort und Beifpiel für der Bahrheit Ehre

Bar immer une hier eine ernfte Lehre; Dit Gott für Ronig und für Baterland, Da tampfteft Du getreu mit Berg und Hand.

Bwar freuen wir uns, daß Dein frommes Streben

Much höhern Dites Unerfennung fand; Doch wünschen wir, daß Gott für's gange Leben

Beeinigt hatte unfrer Liebe Band. Doch wie Gott will! Der Dich uns einft

gegeben, gegeben, Gr frone finftig auch Dein icones Leben Mit Königstreue und mit Christenmuth, Und für die Wahrheit stets mit heil'ger Gluth!

Gott fei mit Dir auf allen Deinen Wegen,

Er leite Dich an feiner Baterhand! Es fei mit Dir fein reicher himmelsfegen, Er fcmude buldvoll Deinen neuen Stand! Sind wir fortan gefchieden auch hienieden, So einigt une doch Gottes em'ger Frieden; 2Bas Er thut, ift doch immer recht und gut. Dies Wort mag ftahlen unfern Lebensmuth! Bielleicht führt uns der Berr noch einft

zusammen Muf unfrer mihevollen Bilgerbahn; Dann follen lodern frifch der Liebe Flammen, Dann leuchtest Du une wieder neu voran. Run, wie Gott will! Goll und gu Theil nicht werden

Ein frohes Wiederfeben bier auf Erden, So wartet unfer doch ein Biederschn Benn wir zu Gottes Todten einmal gehn. (Mus dem Rreife Schwet.)

Mus ben Reifebriefen eines jungen preußischen Schiffbauers. II.

Sonntag, ben 8. Juli. Beute morgen fehr gntes Better. Ich machte allein einen Spaziergang in die Berge und fuchte bann den Bollbeamten auf, (der ein wenig beutsch versteht), um mich nach einigen lotalen Berhaltniffen gu erfundigen. Rachher ging ich nach der Swartwicker Rirche. Gin fleines hölzernes Bebande, Innen und Au-Ben mit weißer Delfarbe gefirichen, und 3nnen nicht höher als gehn Buß. Gehr ein-fach und durch eine Angahl dider fteinerner Pfeiler unterbrochen, die im Winter als Defen dienen. Auffallend find einige fleine einfoche, hölzerne Rronleuchter, die aber im Binter wohl ebenso nöthig find, wie die Defen, da der Tag nur wenige Stunden dauert. Un der einen Seite der Ran.el figen Die Manner, auf der andern Seite die Frauen, beide von Ropf bis ju Gus ichwarz ungezos gen. Die Frauen tragen nie Bute, fondern ein großes Ropftuch, deffen Bipfel bis auf den Ruden hinabhangt. Rur zwei vornehme Damen mit weißen Dandiculen raufchten in seidenen Kleidern an mir vorbei; sie trugen sehr große weiße, seidene Kopstücher von Dammast mit einem Muster, wie eine Kaffeefervictte, und nahmen die borberften Blage der Rirche ein. Der Brediger trug anftatt Des Talare einen einfachen ichmargen Unjug, und unterschied fich von den übrigen bon 50 Thir. gestohlen und fiel ber Ber- nur durch ein breites schwarzes Band, das bacht ber Frau Richert baber zunächst auf bon seinem Ruden herab bis an die Aniee

reichte. Die Bredigt abfolvirte er in febr singendem, pathetischem Ton, und ich habe Urfadie, ju glauben, daß viele der Unmefenden nicht mehr badurch berührt wurden, ale ich, ba ich unr einzelne Worte verftand. In ber Rirde befand fich tein Rrueifig. -Sonntagsfeier gab es heute seit 14 Tagen zum ersten Mal frische Bouillonsuppe und frisches Fleisch, das ich mir sehr schmecken ließ, obgleich der Rapitan meinte, er age viel lieber Salzsteifch ans Roftod. Frifches Brot haben wir hier nicht gefauft, auch, weil unfer Schiffszwiebad, den wir jest feit acht Tagen mit dem Roggenbrot haben bertaufden muffen, beffer ift, als ichwedisches Roggen. oder Saferbrot. Wir werden hier aber Roggenmehl taufen und felbft baden, fobald wir wieder auf freiem Baffer liegen. Beut nämlich liegt die "Mathilde", um den Ballaft ju lofchen, dicht am Lande, - und wir miffen - wegen der Feneregefahr in einem Rophnus höher den Berg binauf kochen; wenn wir laden, so muffen wir, um tiefes Waffer haben, 3- 400 Fuß vom Lande abgehen. hent Nachmittag machte ich einen Spaziergang mit bem Steuermann einige Stunden landeinwarts in den berrliden frifden Wald hinein; hoch in den Bipfeln der Granen und Lerchbaume raufchte der frifche Seewind, wir tamen auch auf frifche Biefen und bebaute Felder, wo die einzelnen Blodbaufer der fchwedifchen Bau-

Sandel und Berfehr.

Berlin, 27. Februar. (St.-Ung.) Beigen toco 68-84 R. nad Qualitat, weißb. poln. 783/4 Re ab Boden bez., Lieferung pr. Februar 76 Re, April-Mai 77-761/2 Re bez. Diai-Juni 78 Re. bez., Juni-Juli 781/2 Re. bezahlt.

Roggen loco 78-79 to. 543/4-551/4 96 ab Lahn bez., 79-80th. 55-551/2 Me do., 79-81th. 551/2-551/8 Me do., 80-82th. 56 bis 563/4 Re do., pr. Februar 553/4 Re beg., Frühjahr 531/2-1/8-1/2 R. bez., Br. u. G., Mais Juni 533/8-1/8-8/8 Re bez. u. Br., 1/2 G., Juni-Juli 537/8-543/8-54 Re. beg., Inli-Muguft 523/4-1/2 Re. beg.

Gerfte, große und fleine, 46-54 9% yer 1750 €6. -

Bafer loco 26-29 Re, Schlef. 28 Re. ab Bahn beg., fcwimmend bohm. 27 Re beg. pr. Februar u. Februar. Darg 273/4 Re. Br., Frühiahr 273/4 Re bez., Mai-Juni 281/4-1/8 Re Br., Juni-Juli 283/4 Re Br.

Erbsen, Kochwaare 56-66 R, Fut-terwaare 48-54 Re bez.

Rubol loco, 111/4 Re Br., pr. Februar 111/3 R. Br., Februar-März 111/4 R. bez. März-April 111/3 R. Br., April-Mai 111/3 Bis 3/12-3/6 R. bez., Wai=Juni 1111/24 R. bezahlft. bezahlt.

Leinöl loco 133/4 Re.

Spiritus loco ohne Faß 161/8-10/24 Re bez., pr. Februar und Februar-Marg 16%, is 13/24 Re. bez. u. G., 5/6 Br., April-Mai 1610/24-17/24-3/4 M. bez., Mais Juni 17-1610 24-7/8 R. bez. u. S., Juni Juli 171/6 --1/4 Re. bez., Juli-August 171/2 Re. Br.

Dangig, 1. Diarg 1867.

Bahuverfäufe.

Beizen, hellbunt, sein und hochbunt: 124/5-126 & 96, 99-97½, 102½, \$\frac{1}{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{1}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2 dunkelbunt und abfallende Qualität 118/19-einzuwiegen.

Nongen, 120—122 & 57—58, 58½. Fr. 124—126 &, 59—60½, Fr. 127— 128 & 61 61½ Fr. 71e 81% & preuß. Fr

Schffl. einzuwiegen.

Gerite, fl. Futter= 98/100 - 103/4,46. 471/1, 481/2-50, 51 9gr. yor 72 16. yor Schffs einzuwiegen .- Berfte, fl. Dalg. 102-1046. 6th fill blegen. — Set st. t. Walf. 102—1046.

50, 51 — 51, 52½, Fr. 106 — 108 & 52½, 53 — 54, 55 Fr. 110 & 53, 54 Fr. yr gemeffenen Scheffel. — Gerfte, gr. Walf. 105 &, 52½, 53 Fr. 107—110 & 53½, 54½—55, 55½ Fr. 112—114 & 56, 56½—57 Fr. yr. 72 & 50. 70x Scheffel einzuwiegen. Dafer 271/2-30, 31 Ger 70x 50th. 70x

Scheffel einzuwiegen. Erbfen, weiße Roch 621/2,- 64, 65

Gr., abfallende 57, 58-59,61 Gryer 9046. yer Scheffel einzuwiegen.

Spiritus: 15% Re yor 8000 % Tr. Börfenverkäufe.

Bu unverändert gestrigen Breisen wurden beute 150 Laft Beigen gehandelt. Der Markt schloß matt.

Marti schloß matt.

Bedungen wurde: für 119*tl. F.* 500,
118*tl. F.* 535, gut- und hellbunt, 125*tl. F.*575, 124*tl. F.* 577<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 125*tl. F.* 595, 125
tl. F. 602<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 127, 129*tl. F.* 605, 126/7
tl. F. 610, 129/30*tl. F.* 617<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, hochbunt,
125/6, 226, 127, 128/9*tl.* im Berbande F.
620 % 5100*tl.* % Inst.

Roggen sest. 124 tl. F. 354, F. 357
% 4910 tl. % Last.

Gerfte, gr., 105/6 W., 108 W. F 315, 108 W. F 318 per 4320 W. per Laft.

Beachtenswerth!

Unterzeichneter befitt ein vortreffliches Mittel gegen nächtliches Bettnäffen, fowie gegen Schwäche-guftanbe ber harnblaje und Gefdlechtsorgane. Much finden Dieje Rranten Aufnahme in bes Unterzeichneten Beilanftalt.

Sezialarzt Dr. Kirchhoffer. in Kappel bei St. gallen. (Schweiz.)

Um Strohhüte z. Wasch., Mod. und Färb. bittet

August Hoffmann, Strobbutfabrit, Beilgeifigaffe 26.

#### Selonk'es Etablissement.

Großes Congert und Auftreten fammtlicher engagirter Runftler.

Böhm., türk. und Chata-Lillell=Bilannell, getrodnete fran,öfich. Aepfel, ital. Brunellen, fowie Mostaner Buderichoten offerirt icon und preiswurdig

Carl Marjahn, Langenmarft 18. Soeben ist vollständig erschienen und in Dansig in der L. Sannierschen Buchbandlung A. Scheinert, Langgasse 10 vorrättig Nissan, der Krieg von 1866 in Peutschland und Italien, politisch militairisch beschrieben. 4te (leyte) Abtheilung mit einer solorirten Kriegsfarte. 8 br. 24 Sgr. Das Ganze, 4 Abtheilungen in 1 Band mit 6 Karten. Ater Abbrud, 2. burchges. Aufl. 8.

6r. Thir. 3 3 Mgr.

Die Feldherrenkunft des XIX. Jahrhunderte. Bum Gelbftftubium und für ben Unterricht an höhere Militärschusen. Zte umgear-beitete und bis Ende 1866 fortgeführte Auflage. gr. 8 br. Rhsk. 3 21 Ngr.

Bur Frühlingsfur

empfiehlt feine Begetabilifch aromatifd mebicinifche Sautfeife, Die feit eine Reihe von Sahren als bas vorziglichfte Mittel gegen alle Bautfrantbeiten aratlich anerfannt ift, ale gegen: Flechten, Finnen, Leberfleden, rothe Gefichtefarbe 2c. unb öinnen, Lebersteden, rothe Gesichtsfarbe ze. und verzüglich wohlthnend bei trodener, gelber, runzeliger n. spröder Hant, die Seife erdalt die Aut bei sortgesetztem Gebrauch zart, weich n. fein, giebt derselben ein frisches, jugendliches Aussehen n. trägt so wesentlich zur Berbesserung und Berschöltung als Teiletenseise, daß sie in jeder Hanschaltung als Toilettenseise n. selbst zum Baden sehr zu empsehlen ist, a Stud zu 3 und 6 Sgr. allein zu baben bei allein zu haben bei

C. Müller, Jopengaffe am Pfarrhofe

Wegen alle catarrhalifden Sale. und Bruft-Beschwerben, Suften, Beiserfeit ic. giebt es nichts besseres ale bie

#### Stollwerckschen Brust-Bonbons.

Die zahlreichen ärztlichen Empfehlungen, so wie die zuerkannten Medaillen sind hiervon that-fächliche Beweise. — Obige rühmlichst bekannten Brust-Bonbons sind in Original-Paketen mit Gebranchs-Amweisung a 4 Gr. stets vorräthig in Danzig bei Albert Renmann, Langenmarkt 38, und bei F. E. Gossing, Jopen- u. Portch. Ede in Behrent bei J. Cohn; in Carthaus bei H. Rabon; in Neustadt bei H. Brandenburg.

THE SHOT SHE

Paul Callam's

### Inseraten - Comtoir für alle in - und ausländischen Zeitungen.

Berlin, Niederwallstrasse 15., empfiehlt sich zur Besorguug von Annoncen in alle hiesige, wie auswärtige Zeitungen zu Originalpreisen ohne Berechnung von Porti oder sonstigeu Spesen. Bei grösseren Aufträgen höchster Rabatt. Beläge werden stets geliefert. Zeitungs-verzeichnisse gratis. Bei Aufträgen für mehrere Zeitungen bedarf es nur eines Manuscriptes.

Befanntmachung.

Auf bem Rirchthurme gu Bogutten befindet Uni dem Kirchthurme zu Pogutten befindet sich eine zerfprungene metallene Kirchenglock, welche einen Qurchmesser des Schlageringes von 2' u. 63/4" und daher muthmaßlich ein Gewicht von 6 Centner 15 Pfb. hat. Der Umguß der Glode qu. ist auf 122 Thr. 3 Pf. excl. 20 Thr. 10 Sgr. sir Hand und Spanndienste, welche in natura geleistet werden, veranschlagt und soll in Sudmission gegeben werden. Unternehmungslustige merden ersucht, ihre Kordermann hier his zum werben ersucht, ihre Forderungen hier bis zum 17. März er. einzureichen. Anschlag und Be-bingungen tönnen während ber Dienststunden hier eingesehen werden. Pogutken deu 6. Februar 1867. Königl. Domainen-Amt Schoneck.

### Galanterie= und Lederwaaren

Bortemonnais, Cigarrentaichen, Fenerzeuge, Taschen. bürsten, Zahnstocher und Brillensutterale, Beutel und seidene Börsen, Brieftaschen und Notigdicher, Journal's Schreids und Briefmappen mit und ohne Schioß, mit und ohne Stickerci, Stickereien vorräthig. Recessairs für Herren und Damen, Toiletten und Kästchen, Taschenmesser Eigarrenpitzen, Ubrstetten und Schnüre, Manschettenstöpfe, Tuchnabeln, erssir und Stanbtämme, Damen, Sinsteck-Kämme, hübsche Brosches und Boutons, wie die beliebten schwarzen Kreuze u. Anter, Stahl und Jett-Schmuck. Photographie-Album und Rahmen, Schreibalbums, Boesse und Tagebücher u. s. w. en psieht die Buchbinderei, Galanterie und Lederwaaren-Fabris von J. L. Preuss, Portechaisen gasse 3.

Bekanntmachung.

Die Lieferung bes Jahresbebarfs ber biefigen

Safen-Bau-Inspection, und gwar: Ca. 10,000 Pfd. Rubol, 950 . Banmol und Talg 1200

foll in öffentlicher Submiffion vergeben werben. 3ch habe zu biefem 3med einen Termin auf Montag den 11. Marz c. B. 10 U.

anberaumt, gu welchem Unternehmungeluftige mit bem Bemerken eingeladen werben, bag bie Be-bingungen borber gur Ansicht ausliegen, auch gegen Erstattung ber Copialien, abschriftlich mit-getheilt werben und bag bie Offerten mit ber

"Offerte auf die Liefernng von Rüböl, Baum-öl resp. Talg"

unter Beiftigung ber Broben, vor Begi Termins eingeliefert fein muffen. Reufahrwaffer am 13. Februar 1867. vor Beginn bes

Der Safen-Ban-Inspettor 3. B. Fr. Schwabe.

General-Berfügung bes Berrn Miniftere fur Sandel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten,

die Portofreiheit der "Ra= tional = Invaliden = Stiftung."

"National. Invaliden-Stiftung" ift bie

Portofreiheit gewährt worden: Stifting" ist die Portofreiheit gewährt worden:

1) für Correspondenz-, Geld- und PacketSendungen des "Central-Comité" in Berlin, des "geschästssischen Ansichnsies" in Berlin, der "Zweigvereine"
und der "Etiftungs-Commissarien" untereinandertereinander:

für Correspondeng., Gelb. und Badet- Genbungen ber ad I genannten Stiftunge. Organe an Brivatperfonen;

für Corresponden ; Belb- und Badet-Sendungen zwischen den ad 1 genann-ten Stiftungs Deganen und Röniglichen

Beborben; für Geldbeiträge, welche von Brinatper-jonen an die ad 1 genannten Stiftungs. Organe gefandt werben.

Bur Anel. mig ber & ofreiheit ber ad 1, 2 und 3 gerachen Sembing a ift es erforberlich, baß bieseiben mit bem Bermerke "Angelegenheiten ber National-Invaliden-Stiftung" versehen werben, und bag biefer Bermert bei ben von Stiftungs. Commiffarien ausgehenden Senbungen von bem absenbenden Commiffarins, bei ben von bem Central-Comite, resp. bem geschäftsführenben Ansfouffe ober einem Zweigvereine ausgebenben Gendungen aber von einem eine für allemal zu bebungen aber von einem eine für allemal zu befrimmenden, der Orts-Post-Anstalt namhaft zu
machenden Beamten des Central-Comité, resp.
des geschäftssührenden Ansschusses oder des bes
treffenden Zweigvereins durch eigenhändige Beifitzung seines Kamens und das dei der Stiftung
von ihm belleideten Amtes beglaubigt wird.
Die Sendungen ad 1, 2 und 3 missen ferner
mit dem Stiftungssiegel oder mit einem öffent

mit bem Stiftungefiegel ober mit einem öffent lichen Siegel verschloffen fein, ober, fo weit es fich um Correspondenz-Sendungen haubelt, offen ober unter Rreng- ober Streifband gur Boft ge=

liefert werben. Die ad 4 gebachten, von Privatpersonen ausgehenden Gelbfenbungen muffen mit bem Bermerte "Beiträge für die National Invaliden-Siftung" versehen sein. Backetendungen bürfen einzeln das Gewicht von 20 Pfund nicht ilbersteigen.

Der geschäftsführende Ausschuß bes Centraf-Comité ber Stiftung wird ben betreffenben Ober-Bost-Directionen die in ihren Bezirken besteben-ben Zweigvereine und die Stiftungs Commisarien, welche innerhalb biefer Begirte ihren Wohnfit haben, namhaft machen und ihnen and von ben in Betreff ber Zweigvereine und ber Stiftungs-Commiffarien eintretenben Beranberungen jebes-

mal Nachricht geben. Berlin, den 30. November 1866 A-B AND ASSE

### Publicität!

empfehlen unfer Institut bem inferfrenden Aublifum zur Uebertragung von Zusertione-Auftetigen jeden Umfanges und fibren nachstehend die hierdurch erwachsenden Bortheile zur gefälligen Berücksichti-

gung an. Durch die uns von sämmtlichen Zeitungs Expeditionen günftigst gestellten Conditionen sind wir in ben Stand gesetz, die uns ilberroiesenen Aufträge unter folgenden billigen Bedingungen ansansihren:

Wir berechnen nur bie Driginal= 2. Porto ober Spefen merden nicht belaftet. 3. Bei größeren und wieberholten Aufträgen entsprechender Rabatt.
- Special-Contrafte mit besondere giinftigen Bedingungen bei Hebertragung bes gegen Bedingungen bei llebertragung des ge-ianunten Insertionsweiens. 4. Belege wer-ben in allen Fällen sit jedes Inserat von uns geliesert. 5. Sine einmalige Abschrift bes Inserats genügt auch bei Ausgabe sitr mehrere Zeitungen. 6. Ungesäumte Realisa-tion am Tage der Anstragertheilung. 7, Uebersehungen in alle Sprachen werden kostenstein ungeführt. 8. Kosten Ausschläge werden bereitwilligst auf Bunsch vorerst ausgesellt. 9, Corresponden, franco gegen franco.

Unfer nenefter und correctefter

#### Infertious = Kalender,

Bergeichniß sämmtlicher Zeitungen und Zeitschriften mit genauer Angabe ber Anflagen und sonstigen für die Inferenten wichtigen Rotizen, steht gratis zu Tiensten.

Sachse & Co. Beitungs . Annoncen . Expedition. Leipzig.

3m Ramen ber Smanitat verbreitet biefes; es wird barane viel Gutes entfteben. - Dr. Roote. Weiße Gesundheits-Genfkörner Didier

40 Jahre eines immer fteigenden Erfolges bezeugen die wunderbaren medicinischen Tugenden ber weißen Gefundheite. Senftorner von Dibier. Mehr ale 200,000 authentisch conftatirte Ruren rechtfertigen ganglich Die allgemeine Popularitat Diefes unvergleichlichen Medicaments, welches der berühmteste Dr. Kooke mit Recht ein gesegnetes Beilmittel, ein herrliches Geschenk des himmels nannte. Keine Behandlung ist einfacher, sicherer und weniger koftspielig; 3 bis 4 Kil. genügen zur radicalen Heilung der Magenentzündung, des Magenschmerzes, der schlechten Berbauung, der Darmfrantheiten, ber Dhffenterien und Diarrhoen, ber Schlaflofigfeit, ber Leberfranteit, ber Samorrhoiden, des Rheumatismus, des Ausschlags, der Bleichs ucht, ber Gicht, ber Flechten, ber habituellen Leibesverftopfung, bes Afthmas, bes Ratarrhs, ber Supochonbrie, ber Blahungen, ber Berichleimung und aller Krankheiten, die im Alter ber Mannbarkeit vorkommen, ber geschlechtlichen und anderer Rrantheiten, Uebel, gegen welche die weißen Besundheite-Senfforner von ben medicinischen Autoritäten täglich verschrieben merben.

Das Publifum foll, um alle Berfaifdungen gu bermeiden, durchaus feine Schachtel annehmen, welche nicht Ramen und den Stempel unferes Saufes tragt.

Man findet in unfern Riederlagen die neunte Auflage ber Brodure bes Dr. Roofe über die wunderbaren Gigenicaften bes weißen Senfforns von Didier. - Preis: 1 Fr. 50 C. = 42 Rr.

Unsere alleinige Riederlage für Danzig befindet sich bei Carl Marzahn, Droquen=, Farben=, n. Barfilmerie=Sandlung, Langenmarkt No. 18.

Die vereinigten Sänger werden hiermit zur Generalversammlung morgen, Connabend

den 2. März c. Abends 8 Uhr, im unteren Saale des Gewerbehauses, ergebenst eingeladen. Tagesordnung: 1. Rechnungslegung nes verstossenen Bereinsjahres, 2. Wahl eines neuen Borstandes, 3. Besprechungen über ein zu gebendes Goucert. Das Comite.

**HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA**AAAAAAAA

Orthopadie, schwed. Seilgymnastif u. Glectrotherpie,

Brodbantengaffe Ro. 10. Bur Behandlung tommen in erfter Reihe alle Bertrummungen, fomohl der Birbelfaule, als auch der Extremitaten. Ferner werden behandelt alle dronigen Rrantheiten, Gicht und Rhenmatismus, dronischellnterleibsbeschwerden, Nervenfrankheiten, allgemeine Muskelschwäche, Beitstanz, Epilepfie, Bleichsucht, Disposition zur Lungenschwindsucht, Afthma, Lähmungen, Menftructions- und Samorrhoidal-Rrantheiten.

Sprechstunden täglich Bornittags von 9 - 11 Uhr, Rachmittags von 3 - 5 Uhr. A. Funck, Urgt und Director des Inftituts.

## Pendules, Regulateurs, Schwarzwalder, Kuckucks-u. Rippes-Uhren,

goldenen und silbernen Taschenuhren

in Ancre-, Cylindre- und Remontoirs

ift burch neue Zusenbungen in jeber Art affortirt.

goldenen Retten, Berloques, Schläffeln, Medaillons, Weckern, Spielwerken 2c.

angetommen. Sämmtliche Sachen empfehle unter

### Garantie

an den folideften Breifen. Reparaturen mit Garantie fchnell und billigft.

Motel: Englisches Maus, Langenmartt 30.

### Den vegetabilischen Augenheil-Balsam

Martin Reichel in Würzburg,

previligirt vom hohen Königl. bair. Staats Ministerium, welcher sich turch seine angerordentliche Heilkraft schwn so vielsach bewährt bat, Bielen ihr Angenlicht wiederbrachte, empsehle ich allen berart Leidenden nach geronnener Ueberzeugung bestens.
Breis: Thir. 1 per Cartons nebst Gebrauchsanweisung.

Auf Bunich ilberfende eine Brofdure mit ausführlicher Darlegung ber erfolgten Bei-

Carl Marzahn, Droguenhandlung, Langenmarkt 18.

### Bekanntmachungen aller Art

in sämmtliche deutsche, französiche, englische, russiche, dänische, holländische, schwedische etc. Zeitungen, werden prompt zu dem Original-Insertionspreis ohne Anrechnung von Porto oder sonstigen Spesch und bei grösseren Aufträgen entsprechennen Rabatt gewährt.

Annoncen-Bureau von Eugen Fort in Leipzig. Mein neuester Zeitungs-Catalog nebst Insertionstarif sicht auf franco Verlangeu gratis und franco zu Diensten. Freiwrligen-Eramen, sowie zu benjenigen Eraminas behufs Eintritt in bie Königl. Marine wird ben gesehlichen Bestimmungen gemäß vorbereitet mit Einschluß ber Mathematik. Candgrube 54 parterre.

480

Bum Portepee-Fähnrich-, jum Giojahrigen

Run 2 Thir. Prf. Ert. toftet ein ganges Driginal-Loos, (nicht mit ben verbotenen Bromeffen gu vergleichen) ber vom Staate genehmigten und garantirten großen

Staate-Gewinn=Berloofung,

beren Biehung am 17. nachften Monate flattfindet und worin unr Gewinne gegogen werben und gwar jum Betrage von 2,222,600

Gt. a

Darunter Saupttreffer: 225,000, 125,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000, 2 a 15,000, 2 a 12,000, 2 a 10,000, 2 a 8000, 3 a 6000, 3 a 5000, 4 a 4000, 10 a 3000, 60 a 2000, 6 a 1500, 4 a 1200, 106 a 1000, 106 a 500, 300, 200 Ct. & 2c. 2c.

Aufträge von Rimesten begleitet ober Boftvorschuß, selbst nach ben entfernteften Gegenben werben prompt mib verschwiegen ausgeführt und senbe bie amtlichen Liften sowie Gewinngelber scfort nach ber Ziehung gn. Man wende fich bireft an

A. Goldfarb, Staatseffecten-Banblung in Hamburg.

Im Preise zurückgesetzte Strickwolle, Wollsachen, conseurte Strickbaum-wolle, Zephir- und Castorwolle und einige auf-fallend billige Rähtischartitel empsiehlt ganz er-gebenst Bertha Weicher,

13.00 M.00 M.50

10. Mattaufchegaffe 10.

Berliner Borfe bom 26. Februar. Bechfel Courfe bom 26.

1437/8 63 Amfterbam 250 fl. furg bo. 2 Monat Hamburg 300 Mark turz bo. 2 Morat 1431/862 1515/863 80. 2 Morat
London 1 Eftel, 2 Monat
Paris 300 Fr. 2 Monat
Bien 150 ft. 8 Tage
5
bo. do. 2 Monat
5 1511/8 b3 6. 22<sup>7</sup>/8 b<sub>3</sub> 80<sup>11</sup>/<sub>12</sub> b<sub>3</sub> 79<sup>3</sup>/8 b<sub>3</sub> 781/8 63 56 24 b3 Augeburg 100 fl. 2 Monat 5 Frankfurt 100 fl. 2Monat 31/2 56 26 bz Leipzig 100 Thir. 8 Tage 6 995/6 9 Leipzig 100 Thir. 8 Tage bo. 3 Monat 995/12 \$\\ 895/8 \text{ b}\} Betersburg 100 M. & Boch. bo. bo, 3 Monat 7 884/2 bz Bremen 100 Thir. 8 Tage 41,2 1103,4 bz Warschau 90 R. 8 Tage. 6 82 bz

Prenfifche Fonds

1043/8 53 Anleihe von 1859 Freiw. Unleibe 41/2 100 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 100 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 100 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 100 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 100 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 100 4 92 4 92 4 92 4 92 4 92 St.-A. von 54—55, 57 bo. von 59 bo. bon nod 50-52 bon bo. von 62 Staats-Schuldscheine Br.-Anl. von 55 à 100 Kr.. und Rm. Sch.  $\frac{3^{1}/_{2}}{3^{1}/_{2}} \frac{85^{1}/_{8}}{121^{1}/_{2}b_{3}}$ 31/2 821/2 B 41/2 96 b3 Ob. Dab. Dblig. Surs u. Neum. Pfandbriefe 31/2 791/2 bb. bc. neue 4 901/4 bz. Oftpreußische Pfandbriefe bo. 4 863/8 bz. Bommerfche ,. bo Bestpreußische Pfanbbriefe 31/2 773/4 bi 861/4 bi 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 95 63 4 91<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (3) bo. Breugische Rentenbriefe

Gotd. und Bapiergelb.

Friedriched'or 1135/12 by Dollars Gold-Kroiten 9. 8/2 G Sovereigns 6.231-26 Louisb'or 1111/8 G Rufffiche Bafn. 817/8 bz Rapoleonsbor 5. 121/4 bz Polnische bo. 6.231/20